# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabende, ben 5. Mart 1823.

Angefommene Frembe som 28ten Februar 1825.

Herr Gutsbesitzer Fahnrich aus Schillen, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Pachter v. Stablewski aus Zakrzewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; die Herren Kanftente Gaisler und Silberschmidt aus Stettin, Hr. Dberamtmann Panceram aus Bogbanowo, Hr. Lieutenant v. Wildegans aus Gnesen, I. in Nro. 243 Breslauersftraße.

Den Ifen Marg.

Herr Gutsbesitzer v. Lipsfi and Marzewo, l. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Boguckt aus Lubiatrowso, l. in Mro. 1 St. Martin; Herr Kaufmann Hasenclever aus Lenneß, l. in Mro. 99 Wilde; Hr. Lieutenant Urntt aus Graubenz, Hr. Popis Director Grosche aus Bromberg, l. in Mro. 384 Gerbersftraße; Hr. Gutsbesitzer v. Westersti aus Facz, Hr. Gutsbesitzer v. Westersti aus Zacz, hr. Doctor und Eigenthümer Schmisgen aus Berlin, l. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den sten Marg

herr Craf v. Wolowicz and Dzialin, I. in Neo, 1 St. Martin; herr Oberforster Steinhagen and Mostyn, I. in Neo. 99 Bilbe.

Bekanntmachung.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 14. Januar d. J. (Umteblatt pro 1825) bringen wir zur diffentlichen Kenntniß, daß auch der Konducteur Goppener in Posen als Feldmesser für das hiesige Departement angestellt worden ift, bessen Alrbeiten gleichfalls als beglaubigt gehalten werden konnen.

Pofen den 11. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Regierung II.

Befanntmachung.

Das zu ber Raufmann Bergerichen Concurs = Maffe gehörige Mobiliar, bes fiehend aus Dobeln und Sausgerathe rung bier in Posen im Kaufmann Ber- Bergerow Nro. 184, na ulicy Wogerichen Soufe Dro. 184 Wafferstraße eney, w terminie dnia 23. Marca folgenden Tage Bormittags um 9 Uhr pre po poludniu o godzinie Bciev. und Nachmittage um 3 Uhr burd ben przez Referendaryusza Sądu Zie-Landgeri hte-Referendarius Arzywdzinsti mańskiego Krzywdzińskiego, naywięan ben Meifibietenben gegen gleich baare cer daigcemu za gotowa zaplata Bezahlung verfauft werben.

Wir bringen bies zur Kenntniff bes Publicums und laden famntliche zu dem na powyższy termin wzywamy, obigen Termin biermit ein.

Pofen ben 21. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ediftal=Vorlabung.

Der Johann Friedrich Ruber, Mousner Chefran Johanne Ruber geborne Obwieszczenie.

Ruchomość do massy konkursowey kupca Berger należąca, składaiąca się, z meblów, sprzetów doaller Urt, Buchern, Rupferfichen, Ge- mowych roznego gatunku, książek, mabiben, Landfarten, einigen Gilberges malatur, mapp, sreber, zegarow, rathe, Uhren 20., vielen Gartengemachfen, roslin, gospodarezych i ogrodowych Wirthschafte = und Garten = Utenfilien, narzędziów, w drodze publiczney foll im Bege ber bffentlichen Berfteiges icytacyi tu w Poznaniu, wdomu in termino ben 2 3. Marg c. und die r b. zrana o godzinie gtey, i nastespizedane być maia.

Uwiadomiaac o tém Publiczność,

Poznań d. 21, Lutego 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Jan Frydrych Rüder Muszketer, w quetier im Regiment von Baftrow, im Regimencie Zastrowa, ktory wr. 1806 Jahre 1806 mit bem Regiment in ben z Regimentem na woyne wyma-Rrieg marschirt, und nicht zurudgefehrt, szerował, i nie powrócił, zapozywa wird nach &. 692. Tit. I. Theil II. bes sig stosownie do &. 692 Tit. I. Cześć Allgemeinen Landrechts auf Unfuchen fei= II. Pow. Prawa Kraiowego na wniosek swéy małżonki Joanny z Rnade hiermit borgeladen, fich gur Forts Knadow Ruder, ninieyszem, aby segung ber Ghe binnen brei Monaten sie do kontynuowania malzenstwa, w wieder einzufinden, spatestens in bem przeciągu trzech miesięcy stawił, vor bem Landgerichte - Affessor Decker in lub naypozniey w terminie, przed unserm Geffione = Bimmer am 1 6. Juli Assessorem Sadu Ziemiańskiego Dekc. um 9 Uhr angesetten Termin fich ker, w naszym zamku Sądowym na

perfonlich ober burch einen Bevollmach= tigten, wogu ihm die Juftig = Commiffa= rien Soper, Mittelftadt und Brachvogel vorgeschlagen werben, zu melben, beim Musbleiben aber ju gewärtigen, bag er für tobt erflart, und die bieber mit ber Johanne Ruder geborne Anade beffandene Che fur aufgelbfet erachtet, und auf beren Trennung und was bem anhangt erfannt werben wirb.

Pofen ben 5. Januar 1825.

Ronigl, Preufifch. Landgericht.

Subbaffations = Datent.

Auf den Antrag eines Glaubigere, foll bas ben Unton Roteckischen Erben gehörige, hier unter Dro. 167 auf ber Wafferftrafe belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Rthir. 7 agr. ge= wurdigte Wohnhaus, meifibietend ver= fauft werden.

Die Bietungstermine fteben auf ben 9. Mai b. J. ben Ir. Juli d. 3-

und ben 9. September b. 3. Bormittags um 9 Uhr bor bem Landges richts = Referendarius Rantat in unfernt Inftruffionegimmer an.

Rauf- und Befitfabige werben vorgelaben, in diefen Terminen, von welchen der lette peremtorisch ift, personlich ober burch gefetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, prawnie dozwolonych Pełnomocniund ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an

dzień 16. Lipca r. b., o godzinie gtéy wyznaczonym, osobiście albo przez Pełnomocnika na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości, Hover, Mittelstaedt, i Brachvogel, proponuia, się zgłosił, w przypadku niestawienia się zaś oczekiwał, iż tenże za umarłego poczytanym, i małżeństwo dotąd z Joanną Rüder z Knadów trwaiące za rozwiązane nznane, i na rozłączenie tegoż z skutkami do tegož przyłączonemi osadzono zostanie.

Poznań d. 5. Stycznia 1825. Król. Pruki Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczbą 167 na ulicy wodney położony wroku 1820 sądownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień g. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b.

i na dzień g. Września r. b. o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez ków stawili, i licyta swe podali, poten Meifibiethenden erfolgen wird, wenn nicht geschliche Umffande eine Ausnahme gulaffen.

Lare und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen den 23. Januar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Am 13. April c. um 10 Uhr wers ben por dem Landgerichts-Ackferendarius George auf der Borstadt St. Martin Aro. 43 mehrere zum Zimmer = Meister Jacob Brann seniors gehörigen Effecten, worunter sich brei vollständige Kloben nebst Tauen besinden, an den Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung verstauft,

Raufinstige werden zu diesem Termine hiermit vorgeladen.

Pofen ben 17. Februar 1825.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Folge des zwischen dem hiesigen Kausmann Levin Manuel Jacobi und der Minua Cohn aus Danzig am 19. December v. J. geschlossenne Chevertrags unter den Contrahenten die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Bonigl, Preug. Landgericht.

and always the anti-the alleren was in malified the surface the

de volonos de descolor sob ..

czem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W dnių 13 Kwietnia r.b. o godzinie Iotéy, przed Referendary-uszem Sądu Ziemiańskiego Gregor, na przedmieściu S. Marcina Nro. 43, różne do pozostałości Jakuba Brann cieśli należące effekta, pomiędzy któremi trzy zupełne kloby z leną się znaydują, naywięcéy dającemu za golową zaplatą sprzedane być mają.

Ochotę kupna maiących na po-

wyższy termin wzywamy.

Poznań d. 17. Lutego 1825. Król Pruski Sąd Ziem.

Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż między Lewinem Manuelem Jakobi kupcem tuteyszym z Miną Cohn z Gdańska, w skutek układu przedśluhnego, który z sobą na dzień 19. Grudnia r. z. zawarli, wspólność maiątku wyłączoną została,

Bydgoszcz d. 7. Lutego 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## ob Ebiftal = Borlabung.

Auf den Antrag des Guthsbesitzers Joseph von Trzeinski zu Popowo, werzent alle diejenigen, welche an der verzlehren gegangenen Obligation des Thazdens von Trzeinski dom 28. Juli 1784 und dem Recognitions-Scheine vom 10. April 1788 über die in dem Hypothezken-Buche der im Judwraclawer Kreise belegenen Güter Popowo, Ostrowo, Orzpichowo und der Deserta Kokoczyca rubr. III. Nro. 4. für die Bonaventura Adalsbert Catharina Salomea und Jacob Gesschwister von Borucki eingetragenen drei Posten:

3404 Athlr. 4 ggr.
450' = und

-out-laist (szain Summa 4004 Rthlr. 4 ggr. irgend Eigenthumb=, Pfand= over Ceffione= Rechte zu haben vermeinen, bierburch porgeladen, im Termine ben 29. Mary 1825 por bem herrn Landgerichte=Rath Dannenberg im hiefigen Landgericht in Perfon, ober burch Bevollmachtigte, wo= ju bie biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Bogel und Schulz vorgeschlagen werben, ju erfcheinen, ihre Unfprude anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen auf bie verpfandeten Guter werden pras clubirt, ihnen beshalb ein ewiges Still= fcweigen auferlegt, gebachte Doeumente für mortificirt erflact, und die Lofdung ber brei Poften in bem Sypothefen-Buche

Zapozew Edyktalny

Na wniosek Ur. Józefa Trzcińskiego właściciela Popowa zapozywaią się wszyscy ci, którzy do zagubioney obligacyi Tadesza Trzcińskiego z dnia 28. Lipca 1784, i do zaświadczenia rekognicyjnego z d. 10. Kwietnia 1788, na trzy kapitały to iest:

3404 Tal. 4. dgr.

Hading on the same and the same of the ogólnie 4004 Tal. 4 dgr. wynoszące dla Bonawentury Woyciecha, Katarzyny Salomei, i Jakoba rodzeństwa Boruckich, w księdze hypoteczney dóbr Popowa, Ostrowa, Orpichowa, i Dezerty Kokoczyca w Powiecie Inowrocławskim położonych, pod Rubr. III. Nrem. 4. za intabulowane wystawionych iakiekolwiekbądź prawa własności, zastawu albo cessyi mieć mniemaią, ażeby w terminie dnia 29, Marca 1825, przed Ur. Dannenberg Sedzia, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogla, i Schultza przedstawiamy, stawili się, i o swych pretensyach doniosłszy, takowe udowodnili, igdyż w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do dóbr na hypoteke zapisanych prekludówani zostana, i im w tey mierze wieczne nakazanem ber gebachten Guter veranlaßt werden wird.

Bromberg ben 15. Novbr. 1824.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

będzie milczenie, rzeczone zaś dokumenta będą umorzone, a pomimo trzy kapitały z księgi hypoteczney dóbr wzmiaukowanych wymazane.

Bydgoszcz d. 15. Listopada 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation

Nachbem über ben Rachlaß bes hier= felbft am 12. October 1822 verftorbenen Buderfieder = Meiftere Chriftoph Begner auf ben Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations Prozef eröffnet worden, und mir gar Liquidirung ber einzelnen Forderungen, einen neuen Termin auf ben 13. April f. J. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3immer bor dem herrn Landgerichtsrath Sprinz ger angesett haben, fo laden wir bier= burch alle unbekannte Glaubiger vor, in biefem Termin entweder perfonlich ober burch gulaffige Devollmachtigte, wozu Die hiefigen Juftig-Commiffarien Schulg, Schopfe und Rafalefi in Borfeblag ge= bracht werden, zu erscheinen, ihre An= fpruche an dem gebachten Nachlaß anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, im Musbleibungsfall aber ju ge= wartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an badjenige, was nach ber Befriedigung ber fich ge= melbeten Glaubiger von ber Daffe noch fibrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Romberg ben 11. November 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po mistrzu cukierni Krysztofie Wegner tutay w dniu 12. Października 1822 zmarlym proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony, i termin nowy do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Kwietnia r. p. przed południem w izbie naszey instrukcyiney przed W. Sędzią Ziemiańskim Springer wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, ażeby na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika, do którego tuteysi Romissarze Sprawiedliwości Szulc, Szoepke, i Rafalski przedstawiaia się stawili, pretensyc swe do wspomnioney pozostałości podali i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokojeniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy zbywać mogło, odesłanemi bydź maią.

Bydgoszcz d. 11. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in der Stadt Ostrowo unter Mro. 191 belegene, dem Joshann Zellmer zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3599 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und sind die Bietungs-Termine auf

ben 1. Februar 1825., ben 12. April 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 21. Juni 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt ges macht, daß die Tare in unserer Regisstratur eingesehen werben kann.

Rrotofdin ben 7. October 1824.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nrem 191 połołożona, do Jana Zellmer należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 3599 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Lutego 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Czerwca 1825 zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7° Paździer. 1824. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das hierselbst am Markt unter Nro. 166 belegene, zur Nachlaß=Masse des verstorbenen Lischler = Meisters Johann Heinrich Müller gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2105 Atlr. 8 sgr. 6 pf. gewürdigt wors den ist, soll auf den Antrag eines Gläusbigers Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an

Patent Subhastacyiny.

Dom pod Nrm 166. tu przy rynku sytuowany, do massy pozostałości zmarłego Henryka Müller stolarza należący, a podług sądowéy taxy na 2105 tal. 8 śgr. 6 den. oceniony, na wniosek pewnego wierzyciela drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

ben Meifibietenden verkauft werben.

Bir haben hierzu die Bietunge = Zer= mine auf

ben 3. December e., ben 5. Marz a. f., und ben 8. Mai a. f.,

im hiefigen Geschäfts = Locale por bem herrn Landgerichterath Springer anberaumt und forbern bemnach Rauflieb= haber auf, in biefen Terminen, befons bers aber in bem lettern, welcher per= emtorisch ift, entweder in Perfon ober burch legitimirte Manbatarien zu erfchei= nen, ihre Gebote zu verlautbaren und bemnachst ben Buschlag bes Grundficks an ben Meiftbietenden, wenn fonft feine gesetliche Grunde eine Audnahme nothwendig machen, ju gewärtigen, wobei bemerkt wird, bag auf Gebote, Die erft nach bem britten Licitations = Termine eingeben, feine Rudficht genommen wer= ben fann.

Die Tare von biesem Grundstücke so wie die Verkaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in der hiesigen Registratur eins gesehen werden.

Bromberg ben 13. September 1824. Ronigl, Preufisches Landgericht.

Celem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia r, b., na dzień 5. Marca r. p., i na d. 8. Maja r. p. w lokalu tuteyszym przed W. Springer Sędzia naszym, i wzywamy przeto ochotę do kupienia maiacych o terminach tychże, a szczególniéy o ostatnim, który iest peremptorycznym, aby osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i z offertą swoią zgłosili się, a naywięcey daiący przybicia posiadłości pewnym bydź może, iezeli niema przyczyn do wyłączenia go, przyczym się nadmienia, że na podaiące się offerty po trzecim terminie licytacyinym, żaden wzgląd mianym nie bedzie.

Taxa posiadłości rzeczonéy i kondycye kupna każdego czasu w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz d. 13. Września 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(Siergu zwei Beilagen.)

Ebictal = Citation.

Auf ber ben Johann v. Kalksteinschen Erben gehörigen Herrschaft Mieleston sind sub Rubr. III. Nro. 2. 3. 4. für die v. Golimowskischen Geschwister, namentlich aber:

1) für die verehelich=
te v. Jaranowska
gebornen v. Goli=
mowska
291 rtlr. 9fgr. 64pf.

2) für die Erben ber Ugnes v. Koczan= ska geb. v. Goli=

mewsta 124 = 17 = 6 = =

3) für die Marianna v. Kofiecka geb. v.

Golimowska 85 = 7 = 4 =

eingetragen.

Die v. Kalkseinschen Erben behaupten, daß diese Posten bereits getilgt sind,
ohne dies jedoch durch Quittungen nachweisen zu konnen. Es werden daher auf
den Antrag der v. Kalksteinschen Erben
die Golimowskischen Geschwister, deren
Erben, Cessonarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch offentüch aufgesordert, in dem auf den
6. Juni d. J. por dem Landgerichtsnath Herrn Jentsch in unserm Sitzungssaale Bormittags um 9 Uhr angesetzten
Termine ihre Rechte auf die gedachten Kapitalien näher nachzuweisen, widrigen-

Zapozew Edyktalny.

Na maiętności Mieleszyńskiey niegdy Jana Kalksteina dziedziczney są pod Rubryką III. Nro. 2. 3. 4. narzecz rodzeństwa Golimowskich a mianowicie zaś,

1) dla Ur. z Golimowskich Jura-

nowskiey 291 tal. 9 sgr. 6 4 f.

2) dla Sukcessorów niegdy Agniszki z Golimowskich

Koczańskiey 124 - 17 - 64 -

3) dla Maryanny z Golimowskich Ko:

sienskiey 85 - 7 - 4 -

zaintabulowanemi.

Sukcessorowie Kalksteinowie utrzymują, iakoby pozycye te iuż były zaspokojonemi, a nie mogąc tego iednak udowodnić kwitami, przeto na domaganie się tychże Sukcessorów Kalksteinów, wzywamy ninieyszem rodzeństwo Golimowskich, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby wesli w ich prawa, aby w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jentsch w Sali posiedzeń naszych wyznaczonym prawa swe do rzeczonych kapitałów bliżey udowodnili, gdyż w przeci-

falls fie hiermit praclubirt, ihnen bies wnym razie z takowemi prekludowaferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und die Loschung ber auf Mielefann sub Rubr. III. Nro. 2. 3. 4. ein= getragenen Poften verfügt werden wird, ohne bag, es ber Produftion bes einge= tragenen Dofuments bedarf.

included the line

sterior of the second

Gnefen ben 7. Februar 1825. Ronigl Preußisches Landgericht.

of the state of the standard with the

nemi zostana, onymże w tey mierze wieczne nakazanem będzie milczenie i względem wymazania na Mieleszynie pod Rubr. III. Nr. 2. 3. 4. zaintabulowanych summ bez produkcyi do. kumentu zaintabulowania wyidzie zozrzadzenie.

Gniezno d. 7. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

THE REST OF THE PERSON OF THE delugate providing years and the provident

convenience and and and and and

3met Saufer, bas eine unter Dero. 2, bad andere unter Dro. 129 in ber Stabt Grabow Oftrzefzower Kreises nebst Stal-Jungen belegen, ju beren erfterem zwei, ju bem andern ein Garten gehort, und von benen ersteres auf 263 Rthir. 5 fgr., bas andere auf 362 Mthir. 20 igr. gerichtlich abgeschaft worden ift, follen auf ben Antrag eines Glaubigers einzeln ober zusammen öffentlich verkauft werden.

Mir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 18. April 1825. vor dent Herrn Landgerichterath v. Kur= cewsfi bes Morgens um o Uhr an biefi= ger Gerichtoffatte anberaumt, ju melchem wir zahlungs = und befitfahige Kauflustige hierdurch vorladen.

Krotoschin ben. 2. December 1824. Ronigl, Preufisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dwa domostwa iedno pod Nr. 2. a drugie pod Nrem. 129. w mieście Grabowie, Powiecie Ostrzeszowskiem położone, wraz zabudowaniami iako to: stayniami i oborami, tudzież do pierwszego z dwiema a do drugiego z iednym ogrodem należącemi, zktórych pierwsze na 263 Tal. 5 sgr., drugie zaś na 362 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowane zostały, maią na wniosek Wierzy dela iednego poiedyńczo lub do kupy publicznie bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1825., rano o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Wnym Kurcewskim w tuteyszym lokalu sądowym na któ. ry ochotę kupna i zdolność tak posjadania iak i płacenia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 2. Grudnia 1824. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Da in dem am 15. d. M. zum bffent, lichen Berkauf des in Dobrzyce beleges nen, zum Bartholomeus Wierzdickschen Machlaß gebörigen Hauses nebst Zubehör, kein Kaussusiger erschieven ift, so haben wir einen neuen peremtorischen Terminauf den 18. April c. vor dem Depustirten Herrn Friedendrichter Lewandowskiund zwar in loco Dobrzyce angesetzt.

Rauflustige, welche besitz und gahr lungsfähig sind, laden wir ein, an dem gedachten Tage in Dobrzyce zu erscheis nen und ihre Gebote abzugeben.

Rrotoschin ben 20. December 1824.

Patent subhastacyiny.

Gdy w terminie duia 15. b. m. końcem publiczney sprzedaży domostwa z przyległościami w Dobrzycy położonego, do pozostałości niegdy, Bartłomieja Wierzbickiego należącego, nikt się niestawił, przeto nowy termin zawity na dzień 18. K wietnia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Lewandowskim w mieyscu Dobrzycy wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zaplacenia i posiadania maiących, aby się w terminie rzeczonym w Dobrzycy stawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d, 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftation8=Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise bei Miezlegin belegene, ben George und Magdaztena Ezekalschen Erben gehörige, auf 273 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Pustztowie Brody, bestehend aus Wohngebaube, Stallung, Scheune, Garten und Acker, soll auf den Autrag der Erben an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf ben 7. April c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Boretius in bem

Pustkowie Brody, w Powiecio Ostrzeszowskim pod Mielęcinem położone, na Tal. 273 sądownie ocenione, na składaiące się z domu, obory, stodoły, ogrodu i gruntu, do Sukcessorów niegdy Jerzego i Magdaleny małżonków Czekałów należące, na żądanie Sukcessorów tychże naywięcey daiącemu przedane

Patent Subhastacviny.

Tym końcem termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sę-

być ma.

hiefigen Gerichts = Locale bes Morgens um 9 Uhr anberaumt, und laden besitz fähige Kauftustige ein, in demselben zu erscheinen.

Die Tare kann bei und eingesehen werden.

Krotofchin den 17. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

dzią W. Braetius w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy wzywamy chęć kupna izdolność posiadania maiących, ab ysię w terminie tym stawili.

Taxe u nas będącą wolno przeyrzeć.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Jouny unter Nro. 567 belegene, zum Benjamin Schmidtsschen Nachlasse gehörige, auf 293 Atlr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, aus einem kleinen massiven Wohnhause von 2 Studen, einem kleinen Obste-Garteu und vier Beeten Acker bestehend, soll Schulden halber öffentlich an den Meistedictunden verkauft werden. Es ist dazu ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 7. Mai c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath hinnig angesetzt, zu welchem besitzsähige Kaustlussige hierdurch eingeladen werden.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 17. Januar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod Nrem 567 położona, do pozostałości niegdy Benjamina Schmidt należąca, na 293 Talar. sądownie oceniona, składaiąca się z małego murowanego domu o dwóch izbach, sadku i czterech zagonów roli, z powodu długów naywięcéy daiącemu publicznie sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 7. Maja r.b. o godzinie 8méy zrana, przed W. Hinnig Sędzią Ziemiańskim wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Krotoszyn d, 17. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Guterpacht.

Es soll bas bem polnischen Brigades General außer Diensten Johann Neposmucen v. Uminski zugehörige, im Krösbener Kreise belegene abliche Gut Ezeslusein, anderweit in eine breijährige Zeitpacht von Johanni 1825 bis bahin 1828 ausgethan werben.

Jur Licitirung auf diese Pacht haben wir einen Termin vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt den 20. April c. Bermittags um 9 Uhr in unserm Instructions = Zimmer hierselbst angesetzt, und laden dazu Pachtlustige mit dem Bemerken ein, daß die Pachtbedingunzen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Frauftabt ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die Francisca geborne Sforupska und beren Chemann Leinweber Mathias Ciastowski zu Schrimm, haben nach der, unterm 21. September 1824 aufgenommenen gerichtlichen Berhandlung, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt ben 20. Januar 1825.

Dzierzawa Dobr.

Byłemu Generałowi Brygady woysk polskich J.W. Janowi Nepomucenowi Umińskiemu należące, w Powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Czeluścin, na nowo w trzyletnią dzierzawę, począwszy od S. Jana 1825 aż do tegoż dnia 1828 roku wypuszczone być maią.

Do licytacyi na tę dzierzawę wyznaczyliśmy termin przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim na dzień 20. K wietnia r. b.
zrana o godzinie gtéy, w izbie naszéy Instrukcyiney, zapozywamy na
takowy ochotę do podięcia dzierzawy maiących z tém nadmieniemiem,
iż kondycye dzierzawy każdego
czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być być mogą.

Wschowa d. 24. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Franciszka rodowita Skorupska i mąż teyże Maciey Ciastowski płociennik w Szremie, według protokołu sądownie spisanego z dnia 21. Września 1824 roku wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 20. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Auf dem im Arotoschiner Areise belegenen Gute Bassowo, ist Rubr. III. Mro. 1 im Hypotheken = Buche für den Peter Gomolinski eine Summe von 52,000 Fl. poln. eingetragen. Diese Summe cedirte der besagte Gomolinski unterm 3. December 1800 der Coustantia gebornen Morze primo voto Gomostinska, secundo voto Pawlowska, und letztere cedirte selbige wiederum unterm 5ten December 1800 ihrem Chemanne Allerins Pawlowski.

Diefer Allerins Pawlowski hat zwar über bas in Rede ffebende Rapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung auß= gestellt, die Driginal = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf den Untrag bes jegigen Erbheren ber Baffower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielennsti for= bern wir bemnach ben Gigenthumer und Die Ceffionarien Diefer Gumme ober beren Erben, fo wie bie fammtlichen übrigen Inhaber berfelben auf, ihre etwanigen Unfpruche in bem bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Leng auf den 12. September c. an biefiger Ge= richteftelle anftehenben Termine perfonlich, ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzubringen und gu begrunden. Rach Berlauf biefes Termins werben bie ausgebliebenen Pratendenten nicht blos mit ihren etwanigen Unfpruchen prafludirt, fondern auch die Quittung amortifirt, und benfelben ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 52,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summe te odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancyi z Morzów primo voto Gomoliński 2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ia pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu mężowi Alexemu Pawłoskiemu. Tenże Alexy Pawłowski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitału pod dniem 26. Czerwca 1803, lecz kwit oryginalny zaginał. Na wniosek przeto W. Mikolaja Hrahi Mielżyńskiego, a teraznieyszego Dziedzica dobr Baszkowskich, wzywamy ninieyszem właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney summy lub Sukcessorów ich, wszelkich innych nabywców, ażeby ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sądzą, takowe w terminie przed Deputowanym Sedzią W. Lenc, na dzień 12. Września r. b , w tuteyszym lokalu sądowym, osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rościć się mogacemi, nietylko usunieci zostana, ale też i kwit umorzonym, i im wieczne w tey mierze milczenle nakazaném zostanie.

Denjenigen, welchen es hier an Befanntschaft gebricht, werden von den hiesigen Justiz-Commissarien die Herren Pilaski, Brachvogel, Panten und Pigloszewicz in Vorschlag gebracht.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Piglosiewicza, proponuiemy.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

San anger and an ski-remailed

distribution for the said

Subhaftatione : Patent.

Das in der Stadt Boref unter Mro. 122 belegene, zum Nachlaß der Lucas und Etisabeth Antoniewiczschen Scheleute gehörige Haus, nebst Scheune und Acker, welches zusammen gerichtlich auf 285 Mthlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll Theilungshalber auf ben Antrag der Erben diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 20. April 1825, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Ruschke früh um 10 Uhr in unserm Gezichts-Locale allhier angeseht. Kauflustige, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordern wir auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen und ihre Gezbote abzugeben.

Die Tare ift in unserer Registratur einzuseben.

Rrotoschin ben 20. December 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Borku pod Nro. 122. położone, do pozostałosci Łukasza i Elzbiety niegdy malżonków Antoniewiczów wraz z stodołą i rolą należące, ogółem na tal. 285 śgr. 10 sądownie ocenione, z powodu długow na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 20. K wietnia 1825 przed Deputowanym Wym Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdołność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili i licyta swe podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może-

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftations=Patent.

Die bem Muller Christian Moll ge= borige, ju Singendorff unter Dro. 50. belegene Windmublennahrung, welche auf 365 Rthlr. gerichtlich abgeschätt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation meifibictend verfauft mer-Es werben baber alle diejenigen, welche diefes Grundfinck zu faufen ge= fonnen und gablungefahig find, aufge= forbert, fich in bem anberaumten Ter= mine ben 26. April b. 3. auf biefigem Landgerichte vor bem Deputirten Land= gerichte-unernitator Jalowefi entweder perionlich ober burch einen gesetzlichen Bevollmachtigten einzufinden, bas Gebot abzugeben und ju gewärtigen, baß an ben Meiftbietenben ber Bufchlag er= folgen wird, infofern nicht gescigliche Binberniffe eine Ausnahme gulaffen.

Frauftadt ben 10. Jamuar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Krystyanowi Moll należące w wsi Hintzendorfie pod liczbą 50 położone gospodarstwo młynarskie, które na! 365 tal. sądownie ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi plus licitando sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się wwyznaczonym terminie dnia 26. Kwietnia c. w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed Delegowanym Ur. Jałowskim Auskultatorem SąduZiemiańskiego, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pelnomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 10. Stycznia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. that near 1 am the last that transfer which before axiat belief to be Costler

color of the party of the colorest of the test of the test of a few colors of the test of a few colors

Subhaffation8 : Patent.

mino mulob e instens ??

Die unter unferer Gerichtebarteit, im Frauffabter Rreife im Dorfe Mittel=Drie= bis unter Dro. 4 belegene, ben Muller Gottlieb Balgichen Erben zugehörige Muller-Mahrung, bestehend aus einer Bindmuble, den Bohngebauden, einem Garten und Medern, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1020 Mthir. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben erneu= erten Untrag ber Glaubiger Schulben= halber bffentlich an ben Meifibietenben verfauft merben, und ber Bietungsters nin ift auf den 18. Dai D. 3. por bem herrn Candgerichte=Ruth Gabe Mor= gens um g Uhr allhier angesett. Be= fibfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bemfelten bas Grundftud bem Meiftbietenben jugefchlagen werden foll, in= fofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme geftatten. Uebrigens fann bie Tare gu jeder Beit in unferer Regi= ftrafur eingesehen werben.

Frauftadt den 17. Januar 1825.

ini peciadicse prawe mais, atchy

if wierminie na daten 15, Ceer

was r. h. mana o podeinie otev.

nixed Deleschung Dir Greschuff

Agrenoran Lieutinistin et laborane

Patent Subhastacyiny.

is a confusion in the market of

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące. w wsi średnich Drzewcach w Powiecie Wschowskim pod Nr. 4. położone Sukcessorom Bogumila Walz mlynarza należące gospodarstwo młynarskie, składające się z wiatraka, budynków mieszkalnych ogrodu i roli, które według taxy sądowey na talar. 1020 ocenione zostało, na ponowione żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. h. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim w miescu wyznaczynym został. Zdolność kupienia posiadaigcych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Wschowa d 17. Stycznia 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

effen Punts, Gormittage nur 9 Bir

per bem Degutiefen Kandgerichtschieft in

to address in univen Juftrafficate Linuary

est geninten Termine werfantlich ober

of graphs supergraphing half copy, fine of

Documenten = Aufgebot.

Auf bem, im Posener Departement im Arböner Kreise belegenen, ben Brüstern Easimir Victor und Onuphrins Unsten Ignah v. Draminski gehörigen abestichen Gute Gostsowo; ist Rubr. II. Rr. 8 eine Summe von 9579 Athle. rückständige Kaufgelder für den Franz von Garczonski, auf den Grund des zwischen diesem und dem Toseph von Draminski über das gedachte Gut den 27. Juni 1798 geschlossenen und den 20. October vesselben Jahres gerichtlich bestätigten Kaufschurcks, vigore decreti vom 17. Movember 1799 eingetragen.

3 Diefer oben bezeichnete Rauf = Con= fract, fo wie ber uber bie erfolgte Intabulation bes gebachten Capitals von ber vormaligen Gubpreug. Regierung ju Wofen am 18. Dezember 1799 ausge= fertigte Sopotheten = Ochein find angeb= lich verloren gegangen, und die gegens wartigen Befiger von Goftfomo fonnen bie beabsichtigte Lofdung ber 9579 Rtlr. nicht bewirken. Es werben bemnach alle Diejenigen, welchen an ber zu loschenben Boft und ben barüber ausgestellten ge= nannten Documenten ale Eigenthumern, Ceffionarien, Pfand = ober fonftigen Briefs = Sinhabern irgend einiges Recht suffeht, vorgelaben, fich in bem auf ben sten Juni c. Bormittage um 9 Uhr wor bem Deputirfen Landgerichte-Alffeffor Grofduff in unferm Inftruftione-Bimmer anberaumten Termine perfonlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte einzufinben, und ibre Unfpruche geltend gu

Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antonicmu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9.579 Tal. zaległey summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dobr dnia 27. Czerwca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sądownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest žapisana. Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastapionéy Intabulacyi pomienionego kapitału przez bywszą po-Iudniowo Pr. Regencya w Poznaniu, na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany wedlug podania zagubione zostały, a teraznieysi właściciele Gostkowa przedsięwziętego wymazania summy 9579 Tal uskutecznić nie moga-

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do opisanych na takową wystawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo maią, ażeby się wterminie na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie na-

machen, widrigenfalls die Amortisation ber in Rebe seienden Documente ausgessprochen und bemnachst die Loschung ber Summe von 9579 Athle, erfolgen wird.

Fraustadt ben 14. Februar 1825.

Abnigh Preußisches Landgericht.

intensification of the

szey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważniony h pełnomocnikow stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instrumentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastąpi.

Wschowa d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

#### Ebittal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte ist über den Nachlaß des am 28. April d. J. zu Groß = Lutom bei Zirke versiordenen Joseph Nicodem Bosyuslans von Zoltowski, auf den Anfrag der Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet, und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisfung der Ansprüche der Gläubiger auf den 30. März k. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands Gerichts-Rath Löwe angeseht worden.

Es werden daher alle unbekannte Glänbiger hierdurch vorgeladen, in diesem Termine entweder in Person ober burch Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Wittwer und Röstel in Borschlag gebracht werden, auf dem biesigen Rath-Hause zu erscheinen, und ihre Forderungen anzuzeigen und nachzu-weisen.

AND THE THE PARTY OF THE PARTY

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sad Ziemiański otwoszywszy nad pozostałością zmarlego na dnin 28. Kwietnia r. b. w Wiel kiem Lutomiu pod Sierakowem Ur. Jozefa Nikodema Bognsława Zoltowskiego na wniosek Sukcessorow beneficyalnych process spadkowo likwidacyiny, i wyznaczywszy termin do zgłoszenia się wierzycieli z swe. mi pretensyami i udowodnienia onychže na dzien 30. Marca r. pr. o godzinie rotéy zranz, przed Delegowanym Sedzia Ur. Loewe. wzywa wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawie. dliwości Wittwera i Roestel proponuie, na tuteyszym Ratuszu stawis li, pretensye swe podali i dowody

Die 21:8bleibenben haben ju gewarti= gen, baß fie aller ihrer Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben nibchte, werden verwiesen werden.

Meferiß ben 4. November 1824. Ronigt. Preugisches Laudgericht. złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie, utraciliby pierwszeństwo swych praw i z pretensyami swemi li tylko do tego odeslanemiby zostali, coby się z massy po zaspokojeniu zgloszonych sie wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz d. 4. Listopada 1824, Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Dublifanbum.

Eduktainy Eduktainy.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichte ju Pofen, bom 20. Dcto= ber b. J. Mro. 2164 haben wir gum bffentlichen Bertauf, bes bem Altteft. Schaul Blum geborigen, ju Kornif uns ter Dro. 26 belegenen Grundftude, be= febend aus einem maffin gemauerten Sau= fes, 16 Ellen lang, 10 Ellen breit, einem Reben-Gebaube, einem Ctall, einem Schuppen und Sofraum, gufam= men auf 820 Rthir. taxirt, einen per= emtorischen Termin auf ben 28ten Mary 1825. Morgens um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichte Stube anberaumt, ju welchem wir Raufluftige und Befit= fabige hiermit mit bem Bemerten einla= ben, bag ber Meiftbietenbe, im Fall nicht gefehliche Sinberniffe eine Ausnahme

Colifal & Citation. Publicandum.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 20. Października r. b. Nro. 2164 oznaczonego, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gruntu starozak. Schaula Blum w Korniku pod Nro. 26. położonego, składaiącego się z domu murowanego, 16 łokci dlugiego a 10 łokci szerokiego, przystawki do domu tego, stayni, szopy, i podwórza, co wsz. stko na 820 talarów ocenionym zostało, termin peremtoryczny na dzień 28. Marca 1825 zrana na godzine g. w lokalu sadu naszego, na który ninieyszém ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiący, skoro žadne prawne niezavda przeszkody i okupiciel summe szacunkoerforbern follten, nach erfolgter Erles gung bes Raufgelbes im Baaren ben Buschlag gewärtigen kann.

Ein jeber Rauflustiger hat bor ber Ricitation eine baare Caution bon 100

Rthlr. ju beponiren.

Die Tare kann gu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingeschen werben.

Die Raufbedingungen werden in termino befannt gemacht werden.

Schrimm den 15. December 1824.

wą natychmiast złoży, przybicia spodziewać się może.

Kazdy z licytuiących, nim do podawania swych licytów przypuszczonym będzie, kaucyi tal. 100 w gotowiznie złożyć obowiązany.

Taxa powyższych nieruchomości może każdego dogodnego czasu w registraturze naszéy bydź przeyrzaną.

Warunki kupna zostaną w termi-

nie oznaymione.

Szrem dnia 15. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Stedbrief.

Der Schaferfnecht Mathias Wietran= towefi, welcher aus Gandlowo geburtig war, und in Popielewo diente, ift me= gen Berbacht ber Theilnahme an Dieb= fahl fcon im Jahre 1823 aus Popie= tewo mit hinterlaffung von 27 Stud Schaafen entwichen. Derfelbe ift fchlan= ter Ctatur, 5 guß 6 3oll groß, batte Schwarzbraune ziemlich lange Ropfhaare, bellblaue Mugen, eine aufgeworfene fium= pfe Rafe, fpites Rinn, blaffe Gefichtes farbe, und ein mageres ichmales Geficht, Die Alugen lagen ibm tief im Ropfe, und der Bart mar ungeschoren; derfelbe mar bei feiner Entweichung ctwa 23 Jahr alt. Beffeibet mar er bei feiner Ent= weichung mit einem bunfelblauen polnis ichen Tudrode, bellblauen Danquin= hofen, einer fatunen Weffe, gewohnlichen Ranerfliefelu, einen runten Sut.

Er fpricht blos polnisch, im Munde febien ihm die zwei obern Borbergabne,

#### List gonczy.

Owczarek Maciey Wietrzykowski który z Szydłowa był rodem a w Po. pielewie służył, z przyczyny porozumienia należenia do kradzieży ieszcze wroku 1823 z Popielewa zostawiwszy 27 sztuk owiec zbiegł. Tenże iest wysmukłey postaci, o stóp 6 cali wy. soki, ciemno bronet, miernie długich włosów na głowie, iasno niebieskich oczów, zadartego tempo nasa, kończatey brody, bladey cery i chuder wysmukłey twarzy, oczy ma glęboko w glowie a brode mial niegolong; przy ucieczce miał koło 23 lat. W czasie ncieczki był ubranym w ciemno niebieską polska sukienną suknią, iasno niebieskie nankinowe spodnie, kartonową westkę, zwyczayne chłopskie buty i okragly kapelusz.

Mowi tylko po polsku, w gębie

und an ber rechten Sand ber Zeigefinger.

Un ber Sabhaftwerdung bes Entflo= henen, ber fich mahrscheinlich nach Po-Ien in bie Wegend von Wielczon gewen= bet bat, ift uns jest gelegen, und wir forbern alle Gerichts = Dbrigfeiten und Polizeibehorden auf, ben Mathias Dietrapfowefi bigiliren, ihn im Betretungs= fall ju arretiren, gefchloffen an und gegen Erstattung ber Roften abliefern gu laffen.

Erzemeigno ben 25. Februar 1825. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

brakuie mu dwóch górnych zprzodku zębów i u prawży reki skazującego palca.

Na schwytaniu zbiegłego, który zapewne do Polski w okolice Wilczyna udał się, wiele nam zależy, i wzywamy wszelkie sądowe i policyine władze, aby na Macieja Wietrzykow. skiego czuwały, a w razie spostrzeże. nia aresztowały i okutego nam za zwrotem kosztów dostawić kazały.

Trzemeszno dn. 25. Lutego 1825. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Bufolge Benachrichtigunge = Schreiben bes Ronigl. Landrathlichen Umte gu Ino= wroclaw vom &. v. M. ift ber Rnecht Jofeph Bartegaf, welcher für einen gur Rachtzeit verübten Diebstahl mit 40 Peitschenhieben und Bertuft bes Rechts sur Tragung ber Mational = Cocarde beftraft, und nach Bollftredung ber Strafe am 27. October v. 3. von hier nach bem Dorfe Roecicfati Inomraclamer Rreis fes entlaffen worden, mofelbit er unter polizeiliche Aufficht geftellt werben follte, noch bis jest in Rosciefzfi nicht einges troffen.

Wir finden baher Beranlaffung, die respective Polizei = Beforben und Dominia hiermit bienstergebenst zu ersuchen, wladze resp. policyine i dominia niben Joseph Bartcjat, wo er fich betreffen nieyszem wezwać, aby Jozefa Bar-

### Obwieszczenie.

W skutek uwiadomienia Król. UrzęduKonsyliarsko-Ziemiańskiego wInowrocławiu, z dnia 8 m. z. dotad ieszcze Józef Bartczak parobek, który za kradzież nocną porą dokonaną na 40 batów skazany, tudzież od noszenia znaku narodowey kokardy odsądzony został, i który po wyexekwowaniu na nim kary téy dnia 27. Pazdziernika r. z., z tad do wsi Kościeszki Powiatu Inowrocławskiego był wypuszczony, gdzie stać miał pod dozorem policyi, do Kościeszek nie nadszedł.

Jesteśmy więc powodowani Szan,

perhaften und an bas Landrathliche Uint au Inowroclaw per Transport abjuliefern.

Das Gignalement bes Jofeph Bartegat ift folgenbes.

Derfelbe ift bauerlichen Stanbes, aus Robciegei Inowroclamfchen Rreifes qe= burtig, fatholijder Religion, 22 Jahr alt, bat braune Saare, eine niebrige Stirn, braune Augenbraunen, graue Augen, eine fleine Dafe, gewöhnlichen Mund, gefunde Bahne, einen braunen Bart, ein rundes Rinn, evales Geficht, gefunde Gefichtsfarbe und ift mittler Statur.

Rogmin ben 22. Februar 1825. Ronigl. Preug. Inquifitoriat,

Gerffen-Graupe dien . . .

laffen follte, ale einen Bagabunden ju tozaka, iesliby sie miat dat spostrzedz iako włoczegę przyaresztować, i Król. Urzędowi Konsyliarsko-Ziemiańskiemu w Inowrocławiu przez transport odstawił z.

and proving the sec and

Rysopis Józefa Bartzczaka iest następuiący:

Tenże iest stanu wieyskiego, ro. dem z Kościeszek Powiatu Inowroclawskiego, katolik, lat ma 22, włosy brunatne, czoło niskie, brwi ciemne, oczy szare, nos mały, usta zwyczayne, zęby zdrowe, brode obrosłą brunatną; podbródek okrągly, twarz podługowatą, i zdrowa i postać średnia.

Kozmin d. 22, Lutego 1825.

年12月至11年11年11年11日 11日11日1日

Król. Pruski inkwizytoryat.

Schweinesteisch alito

Tala ober Unichlitt ditce .

Beit Der Gentriet

Die Leinwandhandlung in ber Gerberftrage Rro. 397. empfiehlt eine wen erhaltene Gendung mittel, feine und ertra feiner achter Leinwand in allen Breiten, fo wie auch Drillich und bunter Leinwand, Creat, Schnupftucher, gezogene und Damaft-Tifchzeuge und Sandtucher zc., alles zu billigen aber fefte gefetten Preifen.

1004

Bacettelly alter

Im Saufe Mro. 409 ber Gerbergaffe bart am Bernhardiner - Rlofter in Dofen, fieben brei fo eben frifchmelfend gewordene gefunde junge Biegen gum Bertauf, womit feiner ber refp. Raufer angeführt werben wird.

## Rachweifung

ber Durchschnitts: Markt: Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1825.

|                                                                   | Mtlr. Sgr. Pf. | n ir. Sgr. Of                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Beigen ber Preug. Scheffel gu                                     |                | Stroh ber Centner 12 -               |
| 16 Megen                                                          | 1 5 11         | Berebelte Bolle ber Stein . 12 -     |
| Roggen dito                                                       | - 18 2         | Ordinaire = dito 8 -                 |
| Gerfte dito                                                       | - 15 4         | Tabact ber Centner bom beften 3 20 - |
| Safer dito                                                        | - 12 6         | Bom gemeinen 3                       |
| Erbsen dico                                                       | - 18           | Flache der Stein 2                   |
| hirfe dito                                                        | 1 5 4          | hanf dito 2 20 -                     |
| Buchweißen dito                                                   | - 19 -         | Butter das Quart                     |
| Beiffe Bohnen dito                                                | 2              | Bier dito                            |
| Rartoffeln dito                                                   | - 4 6          | Brandswein dito  -   3  7            |
| Hopfen dito                                                       | - 10 -         | Bauholz, die Preuß. Elle nach        |
| Rubsen dico                                                       | 1 7 6          | der Dide gerechnet   3 10 -          |
| Mindfleisch bas Pfund Preuß.                                      | 50 6 1 5 6     | Laubholz die Klafter 4 2 6           |
| Gewicht                                                           | - 2 -          | Madelholz dito 4 15 -                |
|                                                                   | - 2 6          | Gerften=Grute die Mege .   - 3 &     |
| Talg ober Unschlitt dito .                                        | - 3-           | Gersten-Graupe dito   3 4            |
| heu ber Centner                                                   | - 16 -         |                                      |
| Die Medansbenedente in der Gereichten Bes 300 vondendentenist sie |                |                                      |

ara expaisent Ermöting wettet, francisco extra feinet dabber combaind in ellen Breiten, fo wie and Toulieb und bunern Lieuwand, Errod, Africapfolibrer gegogene die Deinoft Eighgebige und grundlicher ter, alles zu billigen inder best.

Die fahr Erben ber Gebergaffen gewerken genorden gant der Georgeschere Kiefen.
Delen Arben beriefenbeit felichmeilten gewordens gezode fänge Jiegenissen Unter-Fank ausgest keiner der rife. Naarke merken werden unter-